## N= 52.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Donnerstag, ben 1. Mart 1827.

#### Angefommene Frembe vom 27. Februar 1827.

Herr Erbherr v. Skorzewski aus Sczurow, I. in Aro. 391 Gerberstraße; Hr. Landrath v. Cylwikowski aus Mogilno, I. in Aro. 188 Wasserstraße; Herr Kanfmann Blanck aus Berlin, Hr. Kaufmann Schütte aus Mheims, Hr. Kaufmann Hafenelever aus Lenep, I. in Aro. 99 Wilde; Hr. Wirthschafts=Verwalter Scholtz aus Lipowice, I. in Aro. 234 Wilhelmsstraße.

Den 28ften Februar.

herr Lange, Kapitain a. D., aus Tarahaly, Hr. Gutsbesitzer v. Rekowstir aus Nadnicczysko, Hr. Assessow, Hr. Kaufmann Boy aus Stettin, I. in Mro. 484 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Grabosti aus Wronke, Hr. Constucteur Borowski, Hr. Kreis-Physistus Bock aus Schlochau, Hr. Oberamtmann Mittelstädt aus Berlin, I. in Mro. 95 St. Abalbert; Hr. Plenipotent Jorkwig aus Wittowo, Hr. Påchter Kassewski aus Zawor, Hr. Applifant Tuszynski aus Gnesen, Hr. Burger Kotecki aus Gnesen, I. in Mro. 33 Walischei; Hr. v. Dobrosgopski aus Bagrowo, I. in Mro. 23 Walischei; bie Herren Erbherrn Urbanowski und Palencki aus Pawlowo, Hr. Påchter Kwiatsowski aus Braciszewo, Hr. Påchter Krzyzanski aus Zydowo, L. in Mro. 168 Wasserskasse.

Subhaftations = Patent.

Bum bffentlichen Berkauf des unter unferer Gerichtsbarkeit im Wagrowicc= schen Kreise belegenen, zur Minister Sta= nislaus v. Brezaschen Concurs-Masse gehörigen Gutes Dombrowo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf Patent Subhastacyiny.

Końcem publicznego sprzedania wsi Dombrowy z przynależytościami w Powiecie Wągrowieckim położone, do massy konkursowey Ministra Stanisława Brezy należące, która według sądowey taxy na 40,256

40,256 Athle. 15 Sgr. 9Pf. gewürdigt worden ist, haben wir einen nochmaligen peremterischen Termin auf ben 13 teu Juni 1827. Vormittaze um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse Rath Schneiber hieselbst anberaumt, wozu Kauflustige hierburch eingeladen werzen. Die Vedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglanbiger, namlich die Geschwifter v. Raczynsti, als bie Catharina verebel. b. Mynarzewefa, Gu= fanna verebel. v. Raczonefa, Chriftina verebel. v. Lificeta, Francista verebel. Riedrzunefa, Selena v. Raczynefa, Unna verebelichte von Strzelecka, und Thecla verebel. v. Smilawsfa, als Erben ihrer Mutter Brigitta geb. v. Brega, eben= falls zu biefem Termine unter ber Berwarnung vorgelaben, baf im Rall bes Ausbleibens, bem Meiftbietenben nicht mie ber Zuschlag ertheilt, sonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings die Loschung der sammtlich eingetragenen, wie auch leer ausgehenden Forberungen, und zwar ber lettern, ohne baß es zu biesem 3weck ber Probuftion der Instrumente bedarf, verfügt werden foll.

Gnesen ben 26. Oktober 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht. Tal. 15 śgr. 9 fen. oszacowaną żostała, wyznaczyliśmy powtórny termin zawity na dzień 13. Gzerwca 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu túteyszego, na który się chęć maiących nabycia zapozywa.

Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Zarazem zapozywa się także na termin z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, mianowicie rodzenstwo Raczyńskieli, iako to: Katarzynę zamężną Rynarzewska, Zuzanne zameżna Raczyńska, Krystynę zamężną Lisiecką, Franciszkę zamężną Kiedrzyńską, Helene Raczyńska, Anne zameżna Strze. lecką i Teklę zamężną Smiłowska, iako sukcessorki matki swey Brygity 'z Brezów, z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się, pluslicitantowi wieś ta nie tylko przyderzona będzie, ale nawet po wyliczeniu summy szacunkowéy wymazanie wszystkich zahypotekowanych i spadłych długów, a mianowicie ostatnich bez produkcyi potrzebnego na ten koniec instrumentu zadecydowa. ném zostanie.

Gniezno d. 26. Paździer. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Cubhaffations = patent.

Die bei Udez belegene, ben Andraeichen Cheleuten zugehörige Dbernit= Muhle nebft Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 842 Mthlr. 5 far. gewürdigt worden ift, fo wie die ebenfalls unfern Udez belegene, ben Undrae= ichen Cheleuten gehörige Erbpachts= Windmuble nebft Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Ture gar feinen Er= trage=Werth hat, follen auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich an ben Deiftbietenden verfauft werden, und der Dietunge = Termin ift auf ben 31. Marg 1827. vor bem Landgerichterath We= gener Morgens um 8 Uhr allhier an-Besitzfähigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baf bie Grundflucke bem Meiff= bietenden zugeschlagen, und auf die et= wa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in jofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 30. October 1826. Ronigl, Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Mtyn górno-notecki pod Uściem polożony do Fryderyka Wilhelma małżonków Andrae należący, wraz z przyległościami, który według sądownie sporządzoney taxy na 842 talar. 5 sgr. oceniony został, iako i wiatrak wieczysto dzierzawny równie w pobliskości Uścia sytuowany, mał? Zonkow Andrae własny, wraz z przynależytościami, który podług taxy sądowey żadney dochodowey nie ma wartości, na żądanie Wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane byde maia, którym końcem termin licytacyiny na dzień 31. Marca 1827. zrana o godzinie 8. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Wegner w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w terminie nieruchomości naywiecey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. w Pile d. 30. Paźdz. 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Verfauf im Wege der nothwendigen Subhastation der dem Andreas Klupiec gehörigen in

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney Subhastacyi Andrzejowi Naclaw bei Kossen belegenen zwei Quart Acker nebst dazu gehörigen Wiesen und Garten, welche gerichtlich auf 7.55 Ktlr. 10 fgr. abgeschäht worden, einen Termin auf den 23. April c. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichts = Stude anberaumt.

Wir laben zu diesem Termin Kaufluffige, Besitz und Jahlungsfähige mit dem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmis gung des gedachten Königt. Landgerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Roften den 23. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Klupiec należących w Nacławiu pod Kościanem położonych dwóch kwart roli, wraz z należącemi do tychże łąkami i ogrodami, które sądownie na 755 Tal. 10 śgr. ocenione, termin na dzień 23. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 8. w naszey sądowey izbie. Na termin ten wzywamy ochotę do kupna, do posiadania i zapłaty zdolnych, z tem nadmieniemem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bu Johanni 1827, wird ein Gut fur ein Quantum von circa 1000 Atlr. zu pachten gesucht. Unschläge in proto freien Briefen nimmt die Expedition des Posener Amtsblattes au. Posen den 26. Februar 1827.

Rruger, Deconom in Zettig bei Kroffen.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Mag und Gewicht.)

| Getreide : Arten-   | Mittwoch den 21. Februar.                                                                                            |                                                                          | Freitag den<br>23. Februar                                           |                                                                                   | Montag den 26. Februar.                                              |                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf.                                                                                                    | bis<br>Alr.fgr.pf                                                        | von<br>Mir.fgr.vf.                                                   | bis<br>Ru.fgr.pf.                                                                 | von<br>Rir.fgr.pf.                                                   | bis<br>Mr.fgr.p                                                              |
| Weisem der Scheffel | 1 10 —<br>1 5 —<br>1 24 —<br>1 2 6<br>1 10 —<br>1 5 — | 1 15 —<br>1 6 —<br>1 2 6<br>- 25 —<br>1 5 —<br>1 15 —<br>- 20 —<br>1 7 6 | 1 12 6<br>1 5 —<br>1 — -<br>24 —<br>1 2 6<br>1 10 —<br>15 —<br>1 7 6 | 1 15 —<br>1 6 —<br>1 2 6<br>— 25 —<br>1 5 —<br>1 15 —<br>20 —<br>1 10 —<br>3 25 — | 1 10 —<br>1 5 —<br>1 - —<br>24 —<br>1 2 6<br>1 10 —<br>15 —<br>1 5 — | 1 15 -<br>1 7<br>1 2 -<br>24 -<br>1 5 -<br>1 12 -<br>20 -<br>1 7 6<br>3 25 - |